# Posener Intelligenz-Blatt.

## Dienstag, ben 26. Sanuar 1830.

Angefommene Fremde bom 23. Januar 1830.

Ham, Hr. Kittmeister v. Pfuhl aus Kosten, Hr. Graf v. Mielzynski aus Miloselam, Hr. Graf v. Zoltowski aus Ujazd, I. in No. 1. St. Martin; Hr. KreiseSteuer-Einnehmer Thierling aus Schrim, I. in No. 384. Gerberstraße; Hr. Reses
rendarius Mazurkiewicz und Hr. Referendarius Seidlig aus Gnesen, I. in No.
154. Buttelstraße; Hr. Erbherr Krzyzanowski aus Slupi, Hr. Erbherr Sforasewski aus Wysoczka, Hr. Pachter Krzyzanski aus Roztworowo, Hr. Pachter Kies
browski aus Strychowo, I. in No. 168. Wasserstraße.

yom 24. Januar.

Frau v. Treskow aus Owinsk, Hr. Gutsbesitzer v. Kwilecki aus Zedlit, Hr. Mortens, Russischer Handels-Agent, aus Danzig, I. in No. 99. Wilde; Hr. Pachter Rossucki aus Stopkowo, Hr. Pachter Rupmewski aus Sieroslaw, I. in No. 168. Wasserstraße.

#### Obrigkeitliche Bekanntma= dung.

Der vormalige Lieutenant Balzer zu Czarnikau hat gegen ben kandrath Riedel baselbst eine Anklage wegen verschiedenen Pflichtwidrigkeiten, besonders wegen Bezeinträchtigung der dortigen edangelischen Gemeinde bei dem Bau ihrer Kirche, anzehracht; auf Allerhöchsten Befehl sind die Angaben desselben genau untersucht, aber dergestalt unbegründet gefunden

#### OBWIESZCZENIE URZĘDOWE.

Były Porucznik Balzer w Czarnkowie oskarzył był Radzcę Ziemiańskiego powiatu Czarnkowskiego, Riedel, o popełnienie różnych zdrożności, a mianowicie o ukrzywdzenie gminy ewangelickiey w Czarnkowie przy budowli kościoła ewangelickiego tamże,

Za naywyższym rozkazem przedsięwzięto ścisłe śledźtwo zarzutów oskarzonemu uczynionych, atoli taworben, bag er gur Berantwortung nicht

gezogen werben fonne.

Dies wird in Gemäßheit ber Allerhöchsten Cabinets-Ordre vom 7. Dezember v. J. hierdurch bekannt gemacht.

Pofen am 15. Januar 1830.

Ronigl. Ober-Appellations-Ges
richt bes Großherzogthums
Pofen.

kowe okazały się tak dalece bezzasadnemi, iż tenże nawet do odpowiędzialności pociągniętym bydź nie mógł.

To podaie się ninieyszém, w skutek naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 7. Grudnia r. z. do wia-

domości powszechney.

w Poznaniu d, 15. Stycznia 1830. Królewski Naywyższy Sąd Appellacyiny Wielkiego Xięstwa Poznańskiego.

v. Schönermark.

Subhaftations = Patent.

Jum Berkauf bes hieselbst auf ber Thorner Borstabt, ehemals unter Nro.

33., jeht unter Nro. 231. belegenen, ben Schuhmachermeister Johann Jacob Seibertshaueserschen Sheleuten gehöristen, auf 731 Athl. 12 sgr. 4 pf. abgesschätzten Erbpachts-Grundstücks sieht im Wege ber nothwendigen Subhastation ein peremtorischer Bietungs-Termin auf den 3. April 1830 vor dem hrn. Landgerichts = Affessor Hernes Morgens um 8 Uhr an hiesiger Stelle an.

Die Tare tann gu jeder Beit in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Bromberg ben 21. December 1829.

Patent subhastacyiny.

Do przedaży domu tu na przedmieściu Toruńskim dawniey pod Nr.
33. teraz pod Nr. 231. położonego,
do szewców Jana i Jakoba Seibertshaueserów mołżonków uależącego,
na 731 Tal, 12 śgr. 4 fen. oszacowanego, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi peremtoryczny
termin na dzień 3. Kwietnia
1830. przed Ur. Hermes Assessorem
zrana o godzinie 8. w naszym lokalu
służbowym.

Taxa może bydź każdego czasu w naszéy Registraturze przeyrzaną.

Bydgoszcz d. 21. Grudn. 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Dffener Arreft.

Nachbem über ben Nachlag bes gu Dftromo bei Gniewfowo am 23. Decem= ber 1821 verftorbenen Probftes Loren; Smielkiewicz heute der erbichaftliche Lis quidations = Prozef eroffnet worben, fo werden alle biejenigen, welche etwas an Gelbe, Gachen, Effecten ober Brieffchaf= ten, welche gur Daffe gehoren, binter fich haben, aufgefordert, Miemanden folde zu verabfolgen, vielmehr und ba= bon fofort Angeige gu machen, und bie Gelber ober Gachen, jeboch mit Borbes halt ihrer baran habenben Rechte, an unfer Depositorium abzuliefern, widrigenfalls bas illegal Ausgeantworte für nicht ausgeantwortet geachtet, und zum Beffen ber Maffe anderweit beigetrieben, wenn aber ber Inhaber folder Gegen= ftanbe ober Gachen, biefelben verschweis gen und zurückhalten follte, er noch au= Berbem feines baran habenben Unter= pfande und anbern Rechts für verluftig erflart werben wird.

Bromberg ben 22. October 1829. Konigl, Preuf. Landgericht.

Areszt otwarty.

Gdy nad pozostalościa zmarłego proboszcza Wawrzyńca Smielkiewicza dzisiay process sukcessyino-likwidacyiny otworzony został, zaczem wzywaia się wszyscy, którzy pieniadze, precyoza, dokumenta, lub skrye pta do spadkodawcy należące, posiadaia, aby z tych nic nikomu niewydawali, owszem natychmiast o tem nam donieśli, oraz pieniądze, effekta i skrypta z zastrzeżeniem sobie praw do nich im służących do depozytu naszego oddali, gdzyż w razie przeciwnym wszelka wypłata lub wydanie za nienastapione uważanem i na dobro massy powtórnie ściągnioném zostanie. Ci którzy podobne rzeczy lub pieniądze zataią lub zatrzymaią spodziewać się procz tego ieszcze moga, iż wszelkie prawa zastawne lub inne im służące, utraca,

Bydgoszcz d. 22. Paźdz. 1829.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal = Citation.

Auf ben Antrag eines Real-Glaubi= gere ift burch bie Berfügung vom heuti= gen Tage über bie, bem Grafen Morig b. Unruh gehörige Berrichaft Rarge, Bomfter Rreifes, und beren bereinftige Raufgelber ber Liquidations = Prozeß er= offnet und ein allgemeiner Liquidatione= Zermin auf den 26. Februar a. f. Bormittags um To Uhr vor bem Land-Gerichte-Uffeffor herrn Jonas in unferm Seffions-Saale anberaumt worden. Es werden daher alle unbefannten Glaubi= ger, welche an diese Berrichaft ober beren Raufgelber Unfprache gu haben ber= meinen, hiermit aufgeforbert, fich im gebachten Termin entweber perfonlich ober burch gesetzlich julafige und mit Information verschene Bevollmachtigte, wogu ihnen im Fall ber Unbefanntichaft Die hiefigen Juftig . Commiffarien Bunte, Roffel und Wolny in Vorschlag gebracht werben, ju geftellen, ihre Unfpruche ju liquibiren und zu bescheinigen, wibrigen= falls fie bamit werben praclubirt und ibnen beshalb sowohl gegen bie funfti= gen Raufer bes gebachten Grundftude, als auch gegen bie Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt wird, ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt merben.

Meferit ben 27. Juli 1829.

Abniglich Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek iednego z wierzycieli został przez rozporządzenie dziś wyszłe nad maiętnością Kargoską JW. Hrabi Moricowi Unruh należąca, w Powiecie Babimostkim leżącą i nad przyszłą summę kupna za nią, process likwidacyiny otworzonym i termin powszechno likwidacyjny na dz. 26. Lutego r. p. o godzinie 10. zrana przed W. Jonas Assessorem wyznaczonym, który go tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń Sądu

odbywać będzie.

Zapozywaią się więc wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy do maietności wspomnioney lub summy kupna za nią, pretensye mieć sądzą ninieyszem, aby się w terminie oznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych i informacyą opatrzonych pełnomocników, na których im na przypadek nieznaiomości, tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Hünke, Röstel i Wolny proponuis się, stawili, pretensye swoie podali i udowodnili. W razie albowiem przeciwnym zostana z takowémi prekludowani i wieczne im w téy mierze milczenie tak do przyszłego nabywcy dóbr rzeczonych iako też do wierzycieli pomiędzy których summa kupna podzieloną będzie nalożoném zostanie.

Międzyrzecz d. 27. Lipca 1829. Król. Pr. Sad Ziemiański. Subbaftations = Patent.

Das in ber Ctabt Wyffet unter Dro. 44. belegene, bem Mathias Marufget Jugehbrige Grundftud nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 102 Rthl. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers Schul= benhalber offentlich an ben Meiftbieten= ben verkauft werben und ber Bietungs= Termin ift auf ben 5. Februar 1830 bor bem herrn Landgerichte-Rath Deh= ler Morgens um 9 Uhr allhier angefett. Befitfabigen Raufern wird biefer Termin mit ber nachricht befannt gemacht, bağ bas Grundflud bem Meiftbietenben Bugefchlagen werden foll, infofern nicht gefetliche Grunde eine Ausnahme noth= wendig machen.

Schneibemuhl ben 9. November 1829. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Befanntmachung.

Da im Termine ben 26. November 1828 jum Verkaufe bes, ben Backers meister Joseph Tusynskischen Sheleuten kugehörigen, hieselbst unter No. 24. bestegenen Wohnhauses nebst Zubehör, kein Rauslustiger sich gemelvet hat, so wird ein neuer Licitations-Termin auf den 4. Marz 1830 Morgens um 9 Uhr auf der hiesigen Gerichtsstube angesetzt und Rauslustige werden bierzu eingeladen.

Robiens ben 2. December 1829. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastr cyiny.

Nieruchomość w mieście Wysoce pod Nr. 44. położona do Macieia Maruszka należąca, wraz z przyległościami, która według taxy sądownie sporządzoney na 102 tal. iest oceniona, na żądanie wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 5. Lutego 1830. zrana o godzinie 9. przed sądu naszego Konsyliarzem Mehler w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcej daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego niezaydą przeszko. dy.

Pila dnia 9. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Gdy w terminie dnia 25. Listopada 1828. do sprzedaży piekarzowi Józefowi Tuszynskiem małżonkom należące tu w mieyscu pod Nr. 24. położone domostwo z przyległościami, żaden ochotnik do kupna się nie zgłosił, wyznaczyliśmy więc nowy termin licytacyjny na dzień 4. Marca 1830. o godzinie 9. zrana w tuteyszey izbie sądowey i zapraszamy nań ochotę do kupna maiących.

Lobženica d. 2. Grudn. 1829. Król. Pruski Sąd Pokoju. Subhaffatione = Patent.

Die in Mroczen unter No. 92. und 93. belegenen Grundflude bes Gaftwirth Dominit Cajetan Tuchowell, beftehend:

- 1) aus einem am Markte gebauten Bohnhause,
  - 2) aus einem Gafiffalle,
- . 3) and einem Diebstalle,
- 4) aus einer Scheune,
- 5) aus mehreren Garten und Aderstüsden, 1 hufe 19 Morgen 98 Musthen magdeburg. greß,

welche zusammen auf 697 Rthl. 15 fgr. gerichtlich abgeschätzt worden find, follen Schuldenhalber öffentlich verlauft werden.

Zufolge Auftrages bes Königl. Lands Gerichts zu Schneidemuhl haben wir eisnen Bietungs-Termin auf ben 31. Marz 1830 Morgens um 9 Uhr auf ber hiefigen Gerichtoftube angefeht, und laben hierzu Kauflustige ein.

Lobsens ben 2. December 1829.

Ronigl. Preuf. Friedenegericht.

average and a sing Visitate Contraction in

Sale resident and contribution of the contribution

en one a manufacture of the second

Patent Subhastacyiny.

Grunta w mieście Mroczy pod Nr. 92. i 93. położone, oberzyście Dominikowi Tuchowskiemu należące, składające się:

- 1) z domostwa w rynku zbudowanego.
- 2) z iednéy stayni gościnnéy,
- 3) iednéy stayni bydlęcéy,
- 4) iednéy stodoły,
- 5) z niektórych ogrodów i pól, iedne włoke 19 morg. 98 kwadratowych pretów magdeburskich wielkoski,

które to grunta ogólnie na 697 Tal. 15 śgr. sądownie ocenione zostały, maią bydź z powodu długów publicznie sprzedane.

W skutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pilewyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 31. Marca 1830. o godzinie otey zrana w tuteyszey izbie sądowey i za-

praszamy nań ochote do kupna ma-

Lobženica d, 2. Grudnia 1829. Król. Pruski Sąd Pokoju.

deline of the transfer artist was deferred.

adic of the Server proposed and the Control of the

#### Ebictal = Citation.

In der siscalischen Untersuchungssache gegen den Pachter Franz Ekapöki zu Osiek et Compl. wegen Mißhandlungen des Grenadier Matthias Filipiak hat der Begenwärtige Aufenthaltsort des Codenunciaten Wonziech Krolikowöki, welcher zur Zeit der erfolgten Mißhandlung im Monat Februar 1827 bei dem Hauptschen Franz Skapöki zu Osieka als Lakap in Diensken gestanden, nicht ermittelt, mithin ihm auch die an ihn unterm 4. November 1828 erlassene Vorladung nicht eingehändigt werden können.

Es wird baher erwähnter Wonciech Rrolifowefi hierburch offentlich vorgela= ben', fich in bem jest zu seiner Eculpa= tion auf ben z. April c. anderweit angeseigten Termin um 8 Uhr Morgens por bas unterzeichnete Inquifitoriat bier in Rogmin ohnfehlbar gu gestellen, feine Bertheibigung gegen bie ihm gemachte Unschuldigung beizubringen und felbige burch angubringende Beweismittel gu un= terftuben, auf bie etwa gegen bie Glaubs wurdigkeit ber bereits eidlich vernomme= nen Beugen habenbe Ginwendungen anguführen. Gollte er jedoch in dem gedach= ten Termin biefelbft nicht erscheinen, fo bat berfelbe ju erwarten, baß gegen ibn in contumatiam feiner gleichfalls mit erkannt, Die ibm querkannte Strafe bei feiner habhaftwerbung an ihm vollzogen und die ibm jur Laft fallenden Roften

### Zapozew Edyktalny.

Wsprawie fiskalnéy przeciw Dzierzawcy Franciszkowi Skapskiemu w
Osieku i innym o poniewieranie grenadiera Macieia Filipiaka niemogło
bydź teraznieysze mieysce pobytu
współoskarzonego Woyciecha Krolikowskiego, który w czasie nastąpionego poniewierania w miesiącu Lutym 1827. u głównie oskarzonego,
Franciszka Skapskiego w Osieku, iako lokay w służbie zostawał, wyśledzonem, a przeto i wydaną pod d.
4. Listopada 1828. zapozew iemu
wręczonym.

Zapozywa się wiec rzeczonego Woyciecha Krolikowskiego ninievszém publicznie, ażeby do iego tłomaczenia się, teraz daley na dzień 2. Kwietnia r. b. o godzinie 8. zrana w dalszym terminie, przed podpisanym Inkwizytoriatem tu w Koźminie niezawodnie się stawił, swa obrone przeciw rzeczonemu onemuż obwinieniu złożył, i takową przez złożenie dowodów wsparł, iako też mogące mieć przeciw wiarogodności iuż pod przysięgą wysluchanych świadków nadmienienia podał. W razie niestawienia się tu w rzeczonym terminie, spodziewać się może, iż przeciw niemu, zaocznie również zawyrokowanem i nałożona kara po wysledzeniu go na nim wyexekwowaaus seinem etwanigen Bermogen einges jogen werden wurden.

ną i spadaiące nań koszta z maiątku iego ściągnionemi zostaną.

Rogmin ben 11. Januar 1830.

Kozmin d. 11. Marca 1830.

Ronigliches Inquisitoriat.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Stabre : Bertauf.

Bei ber zur freien Standee-herrschaft Militsch gehörigen Stamm-Schafes rei Steffit (2 Meilen von Zound) ist dies Jahr eine bedeutende Answahl von Stahren, die sich durch Wolle-Reichthum, Feinheit und guten Stapel auszeichnen, zum Verkauf ausgestellt. Der Preis dafür ist ganz ben Zeiten angemessen und ist die Taxe bei bem am Ort wohnenden Abministrator zu ersehen.